## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, den 22. Februar 1827.

Angekommene Fremde bom 20. Februar 1827. herr Erbherr v. Drwesti aus Brodowo, I. in Dro. 391 Gerberfirafe.

## Befanntmachung.

Der Conducteur Theodor Saltmann ift burch und fur bas hiefige Departement als Feldmeffer bestellt morden, und wird feinen Wohnort in der Stadt Bentschen nehmen

Pofen den 28. Januar 1827. Ingelie

Ronigl. Preuf. Regierung; Abtheilung bes Innern.

Subhaffations = Patent.

Die jum Rachlaffe bes zu Pinne ver= fforbenen Pofihalters Johann Friedrich Gallin geborigen, bafelbft sub Nro. 13. belegenen Grundftude, bestehend aus eis nem Wohn= und Wirthshaufe mit einem Rebengebaube, einem großen Gafiftalle, fo wie mit einem Pferde-, Ruh-, Schaaf-Schweinftall nebft Wagenschuppen, vierzig kulmische Morgen Acker, funf Morben Wiefen, und zwei Garten, im Jahre -1823 gerichtlich auf 6670 Athlir. taxirt, follen auf den Antrag der Erben Behufs

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości w Pniewach zmarlego Jana Fryderyka Gallin należąca, tamże pod Nr. 13 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego i zaiezdnego, z przyległościami, z wielkiey stayni zaiezdnéy iako tež dla koni, krów, owiec i świni, wraz z wozownią, 40 morgami roli, 5ciu morgamu faki i dwoma oprodami, w r. 1823 sądownie na 6670 tal. oszacowana, ma bydź na wniosek Sukcessorów dla Theilung meiftbietenb verkauft werben. podzialu, naywięcey daiącemu sprzeBir haben bierzu die Bietungetermine dang. W tym celu wyznaczylising auf ben 3ten Upril,

ben 1 ten Juni, und ben 25ften Muguft 1827, wovon der lette peremtorisch ift, jedes= mal Bormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor bem Landgerichts, Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, daft ber Bufchlag an ben Meiftbietenben mit Buftimmung ber Erben erfolgen wird, sofern nicht gesetzliche Hinderniffe eine Ausnahme erfordern.

Posen den 28. December 1826. Ronigl. Preufisches Landgericht. termina licytacyina

na dzień 3. Kwietnia. na dzień Ir. Czerwca,

na dzień 25. Sierpnia 1827, z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie gtey w Rath Schwurz angeseth, zu welchen wir naszey izbie stron przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz, na który ochote kupua maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu z zezwoleniem Sukcessorów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań d. 28. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Muf ben Untrag eines Realglaubigers foll bas im Brefchner Rreife belegene abeliche Gut Direme, welches gericht= lich auf 22,870 Rither. 19 fgr. 10 pf. abgeschätzt worden ift, offentlich an ben Meiftbiefenden verfauft werben. Es find biergu brei Bietunge = Termine, nabmlich auf

ben 2. Juni c., ben 5. September c. und ber peremtorische Termin auf

ben 15. December c., vor dem herrn Landgerichterath Schneis ber bierseibst anberaumt worden, wozu befig = und zahlungefähige Kaufer eingelaben werden, um ihre Gebote abaus, geben.

Die Taxe fann in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Patent Subhastacyiny

Wieś szlachecka Ostrowo w Powiecie Wrzesińskim sytuowana, która sadownie na 22,870 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oszacowana, na domaganie się wierzyciela realnego, drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina do licytacyi na

dzień 2. Czerwca r. b., dzień 5. Września r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., w sali sądu tuteyszego, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przey. rzaną bydź może.

Zugleich wird ber seinem Wohnorte nach unbefannte Realgfäubiger, der jüstische Kausmann Chapm Abraham, modo dessen Erben hierdurch öffentlich vorgesladen, seine Rechte in den anstehenden Licitations. Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall seines Ausbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen siehen, der Zuschlag ertheilt und nach verschehener Zahlung des Kausgeldes die Löschung seiner Forderung ohne Production des darüber sprechenden Documents erfolgen wird.

Gnefen ben 21. December 1826.

Chiftal = Citation.

Bon ber ehemaligen Subpreußischen Regierung zu Posen ist per Decretum bom 20. Januar 1806 über das Vermösgen des ehemaligen Hofgerichts-Salarien-Eassen-Aendanten George Teschendorff der Concurs erbstnet worden, und es haben in Folge dessen schon Connotationsund Verisifations-Termine angestanden, zu welchen jedoch die nachstehenden aus den Alten constirenden, ietzt ihrem Ausenthalte nach aber unbefannten Glaubisger, als:

a) bas Fraulein von Rofchnista;

b) ber Gutsbefiger Sperling auf Dfieldf, ober jest beffen Erbin Eva berwittwete Sperling, geborne Proz chnow, und

c) der Dekonomie - Commissarius Schulz,

Zarazem zapozywamy ninieyszem z pobytu swego niewiadomego nam wierzyciela realnego starozakonnego kupca Chaim Abrahama, teraz iego sukcessorów, iżby w wyznaczonych terminach licytacyinych praw swych dopilnowali z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, przyderzenie na rzecz pluslicytanta, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody, nastąpi, i po wyliczeniu summy szacunkowéy, wymazanie ich długu bez produkcyi sciągaiących się względem tego dokumentów także nastąpić ma.

Gniezno d. 21. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Przez bywszą południową Regencyą w Poznaniu per Dekretum z dnia 20. Stycznia 1806, r. nad maiątkiem Jerzego Teschendorsta byłego Rendanta Kassy Salaryiney Sądu nadwornego konkurs otworzony został, i w skutek tego były iuż termina konnotacyjne i werysikacyjne wyznaczone, na które iednakże niżey wymienionych z akt się okazujących teraz zaś z miesca pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to:

a) Ur. Koszniską Pannę,

b) Ur. Sperling dziedzica dóbr Osielskich, czyli teraz tegoż sukcessorki Ewy z domu Prochnów owdowiałey Sperling, i

c) Ur. Schulz Kommissarza Ekonomicznego z strony pomieniovon der oben gedachten Behörde nicht mit vorgeladen worden sind.

Wir haben baber jest gur Anmelbung und Ausweifung ber Anfpruche ber ge= nannten Glaubiger einen Termin auf ben t 4 ten Mary c. Bormitttage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte-Rath Cachfe hiefelbft in unferm Inftrut= tione-Bimmer anberaumt, und laben ba= zu biefelben, ober beren Erben, Ceffio= narien ober die fonft in beren Rechte ge= treten find, hiermit offentlich mit ber Auflage vor, ihre Forderungen an die Concurs = Maffe gebuhrend anzumelben, beren Richtigfeit nachzuweisen, und gu bem Behufe Die Dokumente, Brieffchaf= ten und fonftige Beweismittel im Drigi= pat oder in beglaubter Abschrift vorzule= gen, widrigenfalls ber Musbleibende mit feinen Unspruchen an die Maffe praflubirt, und ihm beshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferfeat werden wird.

Uebrigens muß der Termin entweder perfonlich oder durch zuläßige Bevollsmächtigte wahrgenommen werden, welche letztere in der Person der hiesigen Justiz-Commissarien Douglas, Fiedler, Kaulssuff und Salbach gewählt, und mit Information und Bollmacht versehen wersen können.

Frauftadt ben 4. Januar 1827. Ronigl, Preufifches Landgericht.

néy władzy niezapozwano.

Z tego więc powodu wyznaczyliśmy teraz do podania i wykazania pretensyi rzeczonych wierzycieli termin na dzień 14. Marcar. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Sachse Sedzią Ziemiańskim w naszey Izbie instrukcyinéy i zapozywamy na takowy tychże wierzycieli, lub ich sukcessorów, cessyonary uszów lub w tychże prawa wstępuiących, ninieyszem publicznie z tem zaleceniem, aby pretensye swoie do massy konkursowey przyzwoście podali, rzetelności takowych wywiedli i tym celem dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub kopii wierzytelnéy złożyli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z żądaniem swoiem do massy prekludowanym i iemu w téy mierze względnie reszty kredytorów wieczne milczenie nakazane zostanie.

Zresztą termin powyższy osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników odbytym bydz winien, których ostatnich w osobie tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Douglas, Fiedler, Kaulfus i Salbach obrać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć możną.

Wschowa d. 4. Stycznia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.